## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Jutelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 35. Mittwoch, den 10. Februar 1841.

Ungekommene Fremde vom 8. Februar.

of Rightson b. Griggins 1) Adolpus a Hisbrow Torleben.

Hr. Raufm. Pollak aus Königsberg, I. in No. 10. Breitester.; Hr. Kaufm. Barschall aus Fraustabt, I. in No. 10 Wasserster.; Hr. Gutsb. v. Zöttowski aus Ptaszlowo, I. in der goldenen Gans; Hr. Dekan Nieporzecki aus Lukowo, I. im Reh; Frau Gutsb. v. Riszkowska aus Walichnow, Hr. Ussessor Becker aus Gnesen, und Hr. Kaufm. Moh aus Bromberg, I. im Hotel de Rome; Hr. Gutsb. v. Rembowski aus Miniszewo, Hr. Gutsb. v. Zakrzewski aus Žabno, kim Hotel de Hamsbourg; Hr. Oberförster Storch aus Winnagora und Hr. Kaufm. Jerzykiewicz aus Samter, I. im Hotel de Pologne; Hr. Probst Bayer aus Militsch und Hr. Gutsb. v. Szezaniecki aus Laszczyn, I. im Hotel de Dresde; Hr. Gutsb. Graf v. Mielzyński aus Pawłowice, Hr. Gutsb. v. Obiezierski aus Rusko, Hr. Gutsb. v. Szezaniecki aus Prody, Hr. Gutsb. v. Obiezierski aus Lisecki, Hr. Pachter Eunow aus Ottorowo und Hr. Pachter Fethke aus Podlesie, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Cand. Schbnert aus Grzymysław, Hr. Gutsb. v. Roszutski aus Magnuszewice, Hr. Gutsb. v. Moszeński aus Rzczyca, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Raufm. Gutte aus Rlecto, and Hr. Raufm. Friedlander aus Schrimm', I. im Cichborn.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober Ranbedgericht zu Pofen, Erste Abtheilung.

Das Rittergut Symanomo nebst Zusbehor im Rreise Schrimm, landschaftlich abgeschätt auf 55,322 Athle. 9 pf. zusfolge ber, nebst hypothetenschein und Besbingungen in ber Registratur einzusehenben Tare, soll am 28sten Runt 1841.

Sprzedaž konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu. Wydział I.

Dobra szlacheckie Szymanowo z przyległościami, w powiecie Szremskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszacowane na 55,322 Tal. 9 fenwedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i waBormittags 10 libr an orbentlicher Ges richtestelle fubhaftirt werben.

haben fich bei Bermeibung ber Praffu= fion fpateftens in dem anberaumten Termin zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann-

ten Realglaubiger, namentlich:

Bla, geb. Grafin Tottleben,

2) ber Reponucen Glamineli,

3) Die Rontrolleur Joseph v. Uminofis fchen Erben,

werden hierzu öffentlich vorgelaben.

Pofen, ben 28. Oftober 1840.

Alle unbefannten Realpratenbenten

1) bie Wittme Adolphine v. Glifgegyn=

2) Edictal: Vorladung. Ueber bas Bermidgen bes Gutepachtere Rpies brich Pudert ju Gorgig ift am 23. Seps tember 1840 ber Ronfureprozef eröffnet worden.

Der Termin jur Unmelbung aller Ans fpruche an die Ronfurs = Daffe fteht am 17. Mai 1844 Bormittage um 10 Uhr por bem D.L.B.=Referendarius Gerlach im Partheien = Bimmer bes hiefigen Gerichte and

Ber fich in biefem Termine nicht mela bet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie ubrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben.

Pofen, ben 20. Januar 1841. Ronigl. Dber = Landesgericht. I. Ubtheilung.

runkami w Registraturze, mają być dnia 28. Czerwca 1841. przed poludniem o godzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy nieznajomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi naypóźniéy w terminie wyznaczonym zgłosili.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele

realni, jako to:

1) Adolfina z Hrabiów Tottleben, owdowiała Gliszczyńska,

2) Nepomucen Sławiński,

3) sukcessorowie Józefa Umińskiego, kontrolera,

zapozywają się niniejszem publicznie.

Poznań, dnia 28. Paźdz. 1840.

Zapozew edyktalny. Nad maiatkiem Fryderyka Pueckert dzierzawcy w Gorzycy, został na dniu 23. Września roku 1840 process konkursowy otworzony. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 17. Maja 1841. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu przed Ur. Gerlach Referendaryusza G. S. Ziemiańskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, Zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony, i wieczne mu w tey mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 20, Stycznia 1841. Król, Glówny Sąd Ziemiański.

I. Wydziału.

3) Zekanntmachung. In ben Hyppothekenbuche bes, in ber Stadt Pofen am Markte sub Nro. 20. belegenen Heringsbüdner, Grundstücks find ex decreto vom 3. November 1804. Rubr. III. Nro. 1. 666 Athl. 16 ggr. oder 4000 Floren polnisch als eine zu 5 pCt. zinsbare Schuld für die Nowakowskischen Minorennen eingetragen, welche die vors malige Besitzerin nach dem Kaufkontrakte vom 21. Juni 1798 in pretium übers nommen hat.

Diefe Schuld foll bereits getilgt fenn, es tann aber teine lofdungefahige Quittung beigebracht werben.

Auf den Antrag des Valentin Baltzyristi werden alle Diejenigen, welche
an die gedachte Post als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Inhas ber Ansprücke zu machen haben, naments lich aber auch die gedachten Nowakowski's vorgeladen, sich in dem hierzu am 8 ten Mai 1841 Vormittags um-10 Uhr vor dem Deputirten Lands und Stadtgerichts-Rath Pilaski in unserm Parteienzimmer ansiehenden Termine zu melden, widris genfalls sie damit werden prässucht und der Extrahent für befugt wird erachtet werden, die Lbschung dieser Post in dem Ippothekenbuche nachzusuchen.

Pofen, ben 4. Januar 1841. Ronigl. Lande u. Stabt = Gericht.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney gruntu w Poznaniu w rynku pod Nro. 20 pomiędzy śledziowemi budkami położonego, są w rubryce III. pod No. 1, 666 Tal. 16 dgr. czyli 4000 zit. pol. iako dług 5 od sta prowizyi przynoszący dla małoletnich Nowakowskich ex decreto z dnia 3. Listopada 1804 r. zahypotekowane, które dawnieysza właścicielka według kontraktu kupna z dnia 21. Czerwca 1798 z ceny kupna spłacić przyjęła.

Dług ten ma już być zaspokojony, atoli kwit do wymazania zdatny dostawionym być nie może. Na wniosek Walentego Balczyńskiego zapozywaią się ninieyszem wszyscy ci, którzy do tego kapitalu iako właście ciele, cessyonaryusze, prawo zastawu lub inne prawa maiący, pretensye rościć mogą, a mianowicie wspo. mnieni Nowakowscy, aby w terminie na dzień 8. Maja 1841 zrana o godzinie totéy przed Deputowanym Ur. Pilaskim Sędzią Ziemsko-mieyskim w izbie naszéy instrukcyinéy, do tego wyznaczonym się zglosili. albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi prekludowani, a extrahent za upoważnionego uznany zostanie, wnieść o wymazanie tego intabulatu z księgi hypoteczney.

Poznań, dnia 4. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 4) Mogafen.

Das dem Fraulein Franciska Ullin geshörige, hierselbst sub No. 250 belegene Wohnhaus nebst Zubehör, abgeschätzt auf 760 Athle. 15 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 8. Mai 1841 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhasiirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger Burger Budnik und Gotts lieb Buschte werben hierzu bffentlich porgelaben.

Rogafen, ben 11. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Pleichen.

Die Smieja-Mühle bei Pleschen, ben Michael und Katharina Wroblewskischen Erben gehörig, abgeschäft auf 863 Ktlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll iam 26. März 1841 Bormittags 11 Uhr am ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Rauflustige werben stierzu vorgelaben.

zostanie, wnieść o wymazani

pleschen, ben 2. November 1840.

Ronigl, Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Sąd Ziemsko - mieyski w Rogoźnie.

Domostwo z przyległościami należące do Ur. Franciszki Ullin tu pod No. 250 położone, oszacowane na 760 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 8. Maja 1841 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele obywatel Budnik i Gottlieb Buschke zapozywaiąsię ninieyszém publicznie.

Rogožno, dnia 11. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie.

Młyn Śmieja pod Pleszewem, do sukcessorów Michała i Katarzyny Wróblewskich należący, oszacowany na 863 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Marca 1841. przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Chęc kupna maiący zapozywaią się minieyszem publicznie.

Pleszew, dnia 2. Listop. 1840. Król. Sad Ziemsko-mievsk 6) Mothwendiger Verkauf.

Das den Christian Majerskischen Ersben zugehörige Erbpachtsvorwerk Siedlismowo, abgeschäckt auf 10,220 Athle. 29 fgr. 2 pf. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratue einzusehenden Taxe, soll am 17. April 1841 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Inomraclam, ben 11. Sept. 1840. Ronigl. Land und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.

Należący do sukcessorów Christiana Majerskich folwark wieczysto dzierzawny w Siedlimowie, oszacowany na 10,220 Tal. 29 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Kwietnia 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Inowracław, d. 11. Wrześ. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Bekanntmachung. Die Franciska geborne Piwanska jest verehelichte Matuskiewicz, hat bei ber ihr am heutigen Tage ertheilten Großjährigkeits-Erklärung auf Ausschließung ber Gütergemeinschaft mit ihrem Shemanne Tischler Andreas Matuskiewicz angetragen, was hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Inowraciam, ben 21. December 1840. Ronigi. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Franciszka z Piwańskich zamężna Matuszkiewicz, przy udzieloney oneyże w dniu dzisieyszym pełnoletności, na wyłączenie wspólności maiątku, z iey małżonkiem Andrzejem Matuszkiewicz wniosła, co ninieyszem do publiczney wiadomości się podaie.

Inowraciaw, d. 21. Grudnia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Der Zimmermeister Heinrich Fries drich August Riedel und die Amalie Phis lippine hitze hier haben mittelst Eheverstrages vom heutigen Tage in ihrer eins zugehenden She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że mayster kunsztu ciesielskiego Fryderyk August Riedel i Amalia Filipina z Hitzów w Międzychodzie, kontraktem przedślubnym z dnia dzisieyszego zawrzeć welches hierdurch gur offentlichen Rennt= nif gebracht wirb.

Birnbaum, am 26. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. maiącem małżeństwie wspólność maiatku i dorobku wyłączyli..

Międzychód, d. 26, Stycz. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Der Zabafoplanteur Emanuel Rruger ju Gonice und die Wittme Rofina Rruger geborne Deuste, haben mittelft Chebertrages com 14. d. Mts. por Gin= gehung ber Che, Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Wreschen, am 16. Januar 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że uprawiacz tabaki Emanuel Krüger w Gonicach i wdowa Rozyna Krüger z Deuskich, kontraktem przedślubnym z dnia 14. m. b. przed wstąpieniem w związek małżeński, wspólność maiatku wyłączyli. Września, d. 16. Stycz. 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

10) Bekanntmachung. Der Guts= befiger herr Ignat v. Mofgegensti gu Wiatromo und bas Fraulein Jofepha v. Moszegenefa haben burch ben Chever- dzy soba kontraktem przedslubnym trag vom 11. Januar c. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof. Dies wird hiermit zur offentlichen Renntnif gebracht.

Magrowiec, ben 15. Januar 1841. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Ignacy Moszczeński dziedzic dobr w Wiatrowie i W. Józefa Moszczeńska, wylączyli mięz dnia 11. Stycznia r. b. wspólność maiatku i dorobku, co się ninieyszém do publiczney podaie wiadamości.

Wagrowiec, d. 15. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

11) Bekanntmachung. Der Gute= pachter herr Stanislaus Roglowsti gu Roglonka und bas Fraulein Nepomucena Tafgarota haben burch ben Chefontratt vom 14. Januar 1841 bie Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes ausgeschlof= Dies wird hiermit gur offentlichen Renntnif gebracht.

Wagrowiec, den 16. Januar 1841. Ronigl. Lanb, und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Ur. Stanisław Kozłowski dzierzawca dóbr z Koźlonki i Ur. Nepomucena Taszarska, wyłączyli kontraktem przedślubnym z d. 14, Stycznia 1841 wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publiczney podaie wiadomości.

Wagrowiec, d. 16. Stycznia 1841. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 12) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu Goffnn.

Das den Wonciech und Josepha Barts lewiczschen Schelenten zugehörige, unter Mo. 44 des Hypothekenbuchs zu Sandsberg belegene, und jetzt mit der Polizeis Nummer 51 versehene Grundstück nebst 1 Quart Acker am 19. November 1840 abgeschätzt auf 400 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und näherer Besschreibung in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 12. Mai 1841 Wormittags 9 Uhr an ordentlicher Ge, richtsstelle subhassiert werden.

Goffin, ben 26. Januar 1841.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Gostyniu.

Do Woyciecha i Józefy małżonków Bartlewiczów należąca nieruchomość w Piaskach pod No. 44 księgi hypoteczney, a teraz pod liczbą policyną No. 51 położona, razem z 1 kwartą roli d. 19. Listopada 1840 oszacowana na 400 Tal. wedle rzetelnicyszego opisu i taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Maja 1841 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Gostyń, dnia 26. Stycznia 1841.

13) Bekanntmachung. 3um biffents lichen Verkauf von 184 Pfund kassirten Aften, haben wir einen Termin auf ben 10. Marz c. Nachmittags um 3 Uhr in unserem Gerichts-Lokale vor dem Herrn Kanzelei-Direktor Sarg anberaumt, wos zu Kaussussige vorgeladen werden.

Goftyn, ben 30. Januar 1841. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Do publicznéy sprzedaży 184 funtów kassowanych aktów, wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Marcar. b. po południu o godzinie 3éy w naszym lokalu sądowym przed Dyrektorem kancellaryi Ur. Sarg, na który do kupna ochoty maiących ninieyszém wzywamy.

Gostyń, dnia 30. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 14) Bekanntmachung. Bum bffentlichen Bertauf mehrerer bei bem biefigen konceffionirten Pfandleiher Michaelis Baber niebergelegten und verfallenen Pfander, beftehend in Golb = und Gilbergefdirr, Uhren, Rleidungeftuden, Betten und Leis nenzeug, ift ein Termin auf ben 8, April c. Bormittage 9 Uhr in ber Bohnung bes hiefigen Pfandleihers Michaelis Bader por bem herrn Auftione - Commiffarius Braban angefett, wogu Raufluftige eingelaben werben. Sierbei werben alle bieje= nigen, welche bei bem Dichaelis Baber Pfanber haben, welche feit 6 Monaten und långer verfallen find, aufgeforbert, biefe Pfander noch vor bem Auftions-Termine einzulofen oben wenn fie gegen die fontrabirte Schuld gegrundete Ginwendungen gu haben vermeinen, folche bem Gerichte gur weitern Berfügung anzuzeigen, wibrigenfalls mit bem Bertauf ber Pfanbftude verfahren, aus bem einfommenden Raufgelbe ber Pfandglaubiger wegen feiner im Pfandbuche eingetragenen Forberun= gen befriedigt, ber etwa verbleibenbe Ueberfchuf an die biefige Urmen-Raffe abge= liefere und bemnachft Diemand weiter mit einigen Ginmendungen gegen bie tontra= birte Pfanbichuld gehort werben wird. Schwerin, ben 9. Januar 1841. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

15) Bei J. J. heine in Posen ift so eben in Commission erschienen: "Einleistung in bas Verständniß ber Weltgeschichte" von Aug. Gladisch, Oberlehrer am Königl. Marien-Gymnasium in Posen. Erste Abtheilung: Die alten Schinesen und bie Pythagoreer. Mit 4 Steinbruckblattern 8. Preis 1 Rthir. 10 fgr.

Offromo im Januar 1841.

<sup>16)</sup> Abolph Aratiomann, Maler aus Pofen, empfiehlt fich einem bochs geehrten Abel und Dublikum zur Anfertigung aller Arten Stuben = und Schilbers malereien und verspricht bei prompter Bedienung mbglichft billige Preife.